Mbonnement beträgt vierteljährl. für bie Gtabt Pofen 1 Ribir., für gang Preußen 1 Ribir. 7 fgr. 6 pf.

Infertionegebühren 1 fgr. 3 pf. für bie viergespaltene Zeile,

1 231.

Donnerstag den 4. October.

1849.

Berlin, ben 3. Oftober. Ge. Majeftat ber Ronig haben 211= lergnabigft geruht: Dem General-Argt bes 7ten Armee-Rorps, Dr. Rlatten, den Rothen Abler. Orden britter Klaffe mit der Schleife; ben Dajors im Generalftabe von Detel und von Gotfc, fo wie dem Rittmeifter Grafen gu Dunfter. Meinhofel, aggregirt bem Regiment Garbe bu Corps, ben Rothen Abler Orden vierter Rlaffe mit Schwertern; besgleichen bem Regiments, Argt Dr. Löffler bom 12ten Infanterie = Regiment den Rothen Ubler : Orden vierter Rlaffe Bu verleihen; fo wie den bisherigen Superintendentur Bermefer Pfarrer Brobm in Garbelegen zum Superintendenten ber Diö-Befe Gardelegen, Pfarrer Labemann in Uhrsleben zum Superintenbenten ber Diozese Bornftebt, Pfarrer Langer in Borbig jum Superintendenten ber Diogefe Brebna, Pfarrer Jahr in Raumburg dum Supprintendenten ber Diozefe Raumburg, Pfarrer Jafob in Gatterftebt zum Superintenbenten ber Diozese Querfurt, Pfarrer Quehl in hornburg zum Superintendenten der Diogese Beltheim

Der Bof-Jagermeifter von Bachelbl- Behag ift aus Reu-Borpommern bier angefommen.

Botebam, ben 2. Oftober. 3hre Königliche Sobeit bie verwittwete Frau Großherzogin von Medlenburg. Schwerin und Sochfideren Tochter bie Bergogin Louise, Sobeit, find nach Schwerin gurudgereift.

#### Deutschland.

Berlin, ben 1. Oftober. Rach ben neueften zuverläffigen Radrichten hat fich die Capitulation Comorns bestätigt.

- Burtemberg bat ben Beitritt zum Bundnif vom 26. Dai befinitiv abgelehnt.

- Die Unterhandlungen wegen bes befinitiven Friedens mit Danemart werden binnen Rurgen in Berlin eröffnet werden. Befanntlich ichwantte es bisher noch, ob die Conferengen nicht in London, wie von anderer Seite gewünscht murbe, ftattfinden follten. Der Seammerherr von Rheet ift abberufen worden und an feiner Stelle wird herr von Bechlin als banifder Commiffaring fungiren.
- Der General v. Bonin ift feit Dienstag in Berlin. Ge fcheint, bag feine Unmefenheit ben Zwedt hatte, bestimmte Unfichten ber Statthalterschaft über die Entwirrung ber foleswigschen Berhaltniffe bier gur Geltung gu bringen. Wir boren, bag er auf feinen Boften gurudfehrt, ohne entscheibende Refultate feiner Diffion gurud' subringen. Die preußische Politif in ber ichleswigschen Frage bat in ber ftrengen Aufrechthaltung ber Waffenfillftands : Convention ihren borgezeichneten Beg. Den Schwierigfeiten, welche fic ber Ausfuhrung und namentlich ber Birtfamfeit ber Berwaltungecommiffion in Schleswig leiber entgegengestellt haben, wird feitens bes preugifden Commiffarius mit Entschiedenheit und Ausbauer begegnet werden muffen. — herr von Bonin hat das Unglud gehabt, fich ben Bug Bu brechen, und wird baburch noch einige Tage bier gurudgehalten.
- Die Commiffion ber zweiten Rammer gur Prufung ber Berordnung vom 10. Mai 1849 über den Belagerungezuftand und bet Deflaration berfelben vom 4. Juli 1849 : Berichterstatter : 21bg. Reuter (Tilfit) hat ihren Bericht über Diefelbe vollendet. Gie hat fic mit ben leitenden Grundfagen berfelben einverftanden erflart und ihre Dringlichkeit anerkannt. Da fie aber mehrere, wenn auch fingu-Saire Bestimmungen andern mußte, founte fie ohne mit fich felbft in Biberiptuch zu gerathen, die unbedingte Genehmigung ber Berorde nung und Deflaration nicht bevorworten. Gie ift indeg auch weit entfernt bavon, die Nichtgenehmigung derfelben empfehlen zu wollen. Jubem fie Die Cache fo auffaßt, daß die auf Grund bes Urt. 105 mit Gefetestraft erlaffenen Berordnungen proviforisch Geltung haben, bis einer ber anbern Faftoren ber Wesetgebung Diese Geltung ber Dichtgenehmigung ansschließt, ift bie Kommission ber Ansicht, bag nur burch bie ausbrudliche Richtgenehmigung Seitens eines ber ansbern Bat. bern Saftoren Die Bejetesfraft jener Berordnungen dabin geandert wirb wird, bag bas Aufhören ihrer Gultigfeit fofort verfündet werden muß. Co lange bagegen bie Frage: ob und in welcher Weise eine beraleichen bergleichen Berordnung zu andern, ober zu ergangen fei? unter ben mehreren mehreren Fattoren der Gesethgebung noch erörtert wird, bleibt davon bas Broviforium ber Gesetzestraft der Berordnung unberührt. Weil nun lebens auch bas Die unn lebenfalls bas hinausichieben ber Genehmigung, als das Mi: nus ber Nichtgenehmigung, in den Willen der hoben Rammer gestellt ift, wird bis bis bie bei bil bie ber boben Rammer gestellt ift, wirb bie fchließliche Erffarung über die Genehmigung vorbehals ten bleiben in ten bleiben tonnen, bis die hohe Rammer ben Zeitpunft eingetreten glaubt, swiften, bis die hohe Rammer ben Beitpunft eingetreten glaubt, zwischen, bis die hohe Rammer ven Beichluffen, bem Fortbesteben unfgeben eines Gesetzes nach ihren Beschluffen, bem Fortbesteben ber Berordnung, oder dem ganglichen Fortfall ber felben zu mablen, und banach fich zu entscheiden. Demgemaß und im Binblid auf Die banach fich zu entscheiden. begutrgat bie Commis hinblid auf die bagegen erhobenen Bedenfen, beantragt die Commiffion, die Sobe Rammer wolle befchließen :

Unbeschadet ber vorläufigen Birtfamfeit ber Berordnungen vom

10. Mai und 4. Juli c. über ben Belagerungezustand und vorbehaltlich ber fcblieglichen Entscheidung über bie Genehmigung biefer Berordnung Rolgendes ale Befet vorzuschlagen. (Folgt bas nach bem Commiffionsbeschluffe veranderte Gefet.)

- Der Befetentwurf, die Guspendirung ber Burgermehr betreffend, hat befanntlich in der zweiten Rammer eine Abanberung erfahren. Die Commiffion ber erften Rammer, an welche ber modificirte Entwurf gurudgegangen ift, bat bereits Bericht erftattet. Gie beantragt: "ba ber eigentliche Zwed bes Gefegvorschlage burch bie Weglaffung bes S. 2 bei Aufrechthaltung ber wefentlichen, in ben SS. 1 und 3 enthaltenen Bestimmungen nicht beeintrachtigt wirb", bie Unnahme bes von ber zweiten Rammer überfandten revidirten Gefet.

- In ber zweiten Kammer bat bie Juftig. Commiffion unveranderte Annahme ber Berordnungen vom 17. Dai b. 3. über bie Berlangerung ber Bahlungefrift ber Wechfel in Glberfeld und Barmen beautragt.

- 3m Staatsminifterium werben bereits bie Borlagen fur bie Aufhebung ber Fibei : Commiffe ausgearbeitet. Man will barin unter Undern das Pringip festhalten, daß die gegenwartigen Fibei = Commig = Befiger bavon gar nicht berührt werben, und bag folches nur Die fpateren Hachtommen treffen foll.

- Die Ertraguge ber Gifenbahnen brachten geftern wieder eine große Babl Fremde hierher, entführten aber auch andererfeits eine nicht minder große Bahl nach ben in ber Rahe gelegenen Bergnus gungeorten und namentlich nach Botebam. Sier war wieber bie Bewerbe- Ausstellung ber Sauptzielpunft ber Fremben. Die Bahl ber Befucher foll geftern bedeutender gemefen fein, als an irgend einem Tage vorher. Man bebauert allgemein, bag bie Ausstellung fcon geftern gefchloffen werden mußte, ba bas Intereffe fur biefelbe in ben Provingen noch feineswegs im Abnehmen ift.

- Der Unterftaatefefretair im Minifterium bes Auswartigen, Berr v. Bulow, wird in ber nachften Boche auf feinen Poften nach hannover abgeben.

- Um Connabend Mittag traten 2 Polizei-Beamte in bas Comproir bes herrn Lion Dt. Cobn und verlangten, bag ihnen eine Rifte, Die auf Der rechten Geite Des Speichers feit bem Monat Dai b. 3. lagert und angeblich Goldleiften enthalten foll, geöffnet werbe. Das Perfonal bes herrn Cohn leiftete augenblicklich Folge, und man fand 20 Gewehre und Buchfen, aber in einem total un= brauchbaren Buftanbe, vor, welche fofort fonfisgirt murben. Die Waffen schienen schon einmal vergraben gewesen gn fein und erft fpater verpactt und fo bem Spediteur übergeben worden fein. Die Denungiation murbe fdrifilich bem Poligei-Brafibium übergeben, trug den Ramen Schulze und die Angabe einer Bohnung, es murbe jeboch fein Schulze in dem bezeichneten Saufe aufgefunden.

- Bor bem Schwur-Gerichte wird heute ein Prozeg megen Theilnohme am Tumulte verhandelt werden. Die beiden Angeflagten find beschuldigt an den Erceffen am Abende b. 1. Dai b. 3. an ber Beber- und Franffurterftragenede Theil genommen gu haben.

- 3m Opernhaufe fam geftern vor einem febr gablreichen Bublicum, und unter Mitwirfung bes Frauleins Benfer, Die Jungfrau von Orleans gur Aufführung. Die Buborer legten ihre patriotifche Befinnungen burch einen Beifallofturm, ber bei ben Borten: "fur feinen Ronig muß bas Bolt fich opfern", ausbrach, au den Tag.

- Bu biefer Boche werben mehrere Cholera Lagarethe aufaes hoben werden. Die Rrantheit ift in foldem Grade im Abnehmen. daß man, bem Bernehmen nach, beabfichtigt, nur eines bis auf Bei= teres fortbefteben gu laffen.

Berlin, ben 1. Oftober. Der Congreg ber beutschen Buchbruder bielt feine erfte Situng geftern, am 30. Ceptember, im Befells Schaftshaufe. Gie wurde fruh mit bem Gefange bes Gutenberger = Liebes eröffnet. Der Borfitenbe Jaffe bieg bie Berfammlung im Namen des Centralvorftandes bes Gutenberg Bunbes willtommen, er fagte babei u. 21. Folgendes: "Bor Allem, meine Berren, laffen Gie und ein Bundesftatut befinitiv feftftellen. Dies fei die Sauptaufgabe bes Congreffes. Laffen Gie uns bas Gute, bas Ausführbare befdließen und biefe Befdluffe gur Ausführung gu bringen fuchen. Bum britten Dale ift es in die Sand ber Bertreter ber Buchbruder gelegt, etwas Definitives festzustellen. Laffen Gie uns als Bablipruch Diefes Congreffes bienen: Entweder jest ober niemals." - Berr Poble ftattete bierauf Bericht ab über bie Wirtfamteit bes Centralvorstandes bes Bundes. Er verlas vorerft bas Protofoll ber letten Citung bes Borftanbes, worin berfelbe ben in der Bochenfcbrift: "Outenberg, Berlin" abgebrudten Entwurf einer Gefdaftsorbnung berathen hatte. - Berr Gottes minber (Dunchen) brachte bem Congreg ben Grug ber fubbentiden Collegen aus Danden, von welchen er und ber Buchdruckereibefiger Frang ale Abgeordnete ge= fandt feien. - Bert Frang (Munchen) munichte, daß ermittelt

werbe, wie viel Drudereibefiger und wie viel Gehulfen anwefend feien. - Es entfpann fich hierauf eine Debatte, ob zuerft ber Bericht ber Commiffion über bie Bahlprufung vorgelefen und über bie Manbate enticieden, ober ob vorher bie Weichaftsorbnung feftgeftellt werden folle. Die Berfammlung befchloß bas erftere. - Berr Meifter (Marienwerder) ftattete Bericht ab über bie Bahlprufung ber Commiffion. Es ergab fich baraus, bag aus ben verschiebenften Gegenden Deutschlande (Defterreich ausgenommen) fowohl bie Buch= brudereibefiger, als bie Bebulfen vertreten find. Auch aus Schleswig ift ein Bertreter anwesend. 27 Bahlen murben von ber Commiffion als vollgultig erflart, 6 beauftanbet. - Es murbe bierauf eine Ginladung an die Drudereibefiger vorgelefen, als ftimmberechtigt ber Berfammlung beizuwohnen, bann aber fich an beren Befchluffe fur ihre Officinen als binbend zu erflaren. Die Berfammlung verfchob jeboch bie Debatte barüber bis zur Debatte über ben betreffenben S. ber Gefchaftsordnung. - Ueber bie Frage, ob Borbehalte in ben Mandaten bas Stimmrecht rauben, wurde eine weitere Berathung gepflogen, und endlich burch ben Befchlug ber Berfammlung babin erledigt, bag alle eingelaufenen Mandate proviforifch bis gur Feft= ftellung ber Befcaftsorbnung gultig fein follen. - Die Berfamms lung ging hierauf gur Berathung ber vorgelegten Gefchaftsorbnung über, die einzelnen SS. murben meiftens unverandert ober nur mit unwesentlichen Abanderungen angenommen. Bei §. 7 verlangte ein Buhörer, jeder Buchbruder folle, wenn auch ohne Manbat, an ber Debatte Theil nehmen burfen. Der Borfitenbe entzog ihm jeboch bas Bort. Die Berfammlung befchloß S. 7 mit S. 8 ju verschmelgen, er lautet nunmehr : " Rur Mitglieber, welche ein gultiges Manbat haben, fonnen an ber Debatte und Abstimmung Theil nehmen." - Rach Reftftellung bes S. 9 murbe bie Gigung bis zum folgenden Morgen vertagt und babei vom Borfigenben mitgetheilt, bag in ben nachften brei Tagen jeben Morgen und jeben Rachmittag Gipungen ftatt-

- In der heutigen zweiten Sigung des Rongreffes der Deutschen Buchdruder murde das Protofoll der vorigen Sigung verlefen. Gegen die Bezeichnung ,, Rongreß der Deutschen Buchdruder" werden verschiedene Bideuprüche erhoben, namentlich wird bemerkt, daß dies nicht der erfte, fondern der dritte Ron= greß Deutscher Buchdruder fei. Ein Abgeordneter aus Po= fen bittet, das Wort "Deutschen" fortzulaffen, da er viele Polen vertrete, welche nicht gern ju Deutschen gemacht fein wollten. Die Berfammlung beauftragt den Centralvorftand, eine andere Bezeichnung zu formuliren, und geht, nachdem der Ramens= aufruf ftattgefunden bat, gur Tagesordnung, der Fortfegung der Feftftellung der Geschäftsordnung, über. Die noch übrigen SS., welche nur die Form der Berhandlungen betreffen, werden einzeln berathen, dann die berathene Gefcaftsordnung im Gangen angenommen. - Rach einer Paufe fchreitet die Berfammlung gu ihrer Konftituirung. Es find 42 Bertreter anwesend. Bei der Babl des Präfidenten erhalt der Buchdrudereibefiger Rlein aus Breslau 38 Stimmen, der gwar Anfange ablehnt, aber auf allgemeinen Bunfch doch endlich den Borfig einnimmt. - Bum erften Bice= prafidenten murde gemahlt Berr Rannegießer aus Berlin, jum zweiten Biceprafidenten Berr Knoll aus Langenfalza. Bu Schrift= führern werden erwählt Berr Dittmann, Berr Ravemann und herr Deifter. Es wird der Antrag geftellt, vor bem Beginn der Berathung über das Statut eine Rommiffion zu ernennen, welche Borichlage gur Ausgleichung der Differenzen zwischen dem Rongreg und einem Theile der Principalen Berlins machen folle. - Der Borfigende bemerkt, daß ichon von den anwefenden aus= wärtigen Principalen privatim folde Ausgleichungeversuche gemacht find und bittet die Berfammlung den Erfolg derfelben abzuwarten. Der Antragfteller gieht in Anbetracht deffen feinen Antrag gurud. Es wird der Antrag geftellt, die Rommiffion gur Invalidentaffe gu mahlen, derfelbe aber wieder gurudgezogen. Es wird fodann die gemeinsame Rommiffion für Untrage und Gegenftande, welche die gegenseitigen Berhältniffe der Pringipale und Gegulfen betreffen, gewählt. - Die Berfammlung theilt fich darauf durch das Loos in 4 Rommiffionen, nämlich gur Prufung: 1) des Entwurfs gum Statut des Gutenberg-Bundes, 2) der Grundzüge zu Statuten für die Invalidenkaffe des Bundes, 3) der ftatutarischen Bestimmungen über die Rechte der Bundesmitglieder an die Bundestaffen, und 4) neuer Antrage. Die Gigung wird hierauf geschloffen. (C. 3.)

Berlin, den 2. October. Der "Staatsanzeiger" enthält in feinem amtlichen Theile Folgendes: Rachdem die auf Grund des Art. 105 der Berfaffungs-Urfunde unter dem 3. Juli d. 3. erlaffene, in der Gefegfammlung G. 249 verfundete Declaration Des Gefeges vom 9. October 1848, betreffend die Giftirung der Berhandlungen über die Regulirung der gutsherrlichen und bauerlichen Berhalt= niffe und über die Ablofung der Dienfte, Ratural- und Geld-Abgaben, fo wie über diefe Gegenstände anhängigen Prozeffe, jenem Artitel der Berfaffungs = Urfunde gemäß den fpater gufammenge= tretenen Rammern gur Genehmigung vorgelegt worden ift, haben beide Rammern der gedachten Declaration ihre Genehmigung ertheilt. Dies wird hierdurch gur Begutachtung bekannt gemacht. Berlin, den 12. Geptember 1849. Das Staats-Minifferium. -Nachdem in Folge der anderweiten Organisation des Pofimefens Die Stelle des General-Poftmeifters eingezogen worden, ift der General-Poftmeifter v. Schaper aus diefer bisher von ihm betleideten Stelle ausgeschieden und vorläufig gur Disposition geftellt. - Die

Trieriche Zeitung, betanntlich eines der extremften demotratifden Organe, enthält, nachdem fie in ihrer Weife über ben Dretonige= bund in pejus philosophirt hat, folgende Stelle, bei der mir naturs lich völlig mit ihr übereinstimmen: "Allein bennoch hat mich die Sprace diefes Baierifden Miniftere gegen Preufene Beftrebungen in der Deutschen Frage emport. Diefes Baiern, matt und faul im Innern wie es ift, will, dem mächtigen Preugen gegenüber, ei= nen Jon annehmen; Baiern, das nie etwas anderes wollte, ale ben baaren Bundestag, um fein eigenes vertommenes Leben ju friften, magt es, an der Dreitonigs = Berfaffung herumzumateln und eine neue Berfaffung in Borfchlag ju bringen, worin es feiner Großflaatenfucht frohnen gu fonnen glaubt! Und diefe Baierifche Rame mer jubelt der jefuitifch=ultramontanen Deduction v. d. Pfordtens gu, giebt ihm eine Indemnitatsbill fur all' feine Sandlungen in der Deutschen Frage und - beichließt, daß die verhafteten Abgeordnes ten verhaftet bleiben follen! Und auf diefe Rammer hatte man Soff= nungen gebaut!"

Breslau, den 29. September. Geftern ift es der hiefigen Polizei unter Beibulfe des Militars gelungen, eine formlich organiffrte Raubbande, welche die Stadt und die Umgegend fortmah= rend beunruhigte und die frechften Diebftable (unter andern den am 25. Geptember an der Dberichleffichen Gifenbahn) und Ginbruche verübte, jum Theil in Rofenthal, jum Theil in der Rofengaffe 2c. gefangen gu nehmen und gefeffelt in das Polizeigefangniß abzulie= Die Bahl derfelben foll fich auf beinahe zwanzig Dtann be=

laufen.

Ronigsberg, ben 28. Ceptember. Bewig, men bie Gotter verberben wollen, ben verblenden fie. Es fcheint unferer Burgermehr fo ju geben. Bei ber biefigen Rechten hat fie naturlich nie Freunde gefunden; aber unfere Demofratie, fo fparlich fie auch an bem lafti. gen Dienft fich betheiligt, fcmarmt bafur pflichtmaßig. Die eble Begeifterung will benn auch in unfren Beitungen ihren Ausbrud finben. Allein zum Unglud hat fie fich ba einen Lobredner gemählt, ber allein im Stande mare, fie mit feinen Artiteln burch ben gluch ber Lächerlichfeit tobt zu machen. Reulich war enblich ein flein Danos verden ju Stanbe gefommen; ein trauriger Sonntag hatte gludlich von ben 4000 Burgerwehrpflichtigen ein Paar Sundert auf die Beine gebracht. Da fommt ber Lofal-Referent ber Bartung'fchen Beis tung mit einer Befchreibung ihres Bergnugens an, Die wirflich 36res Gleichen fucht. 3ch will nichts fagen von der prablerifch ubertreibenden Schilberung ber Theilnehmer, in ber bie alte Liebe gu bies fem Inftitut fich von Neuem gezeigt haben foll. Die Betition um Suspendirung ber Burgermehr, welche befanntlich mit über 4000 Unterschriften abgegangen ift, foll tagegen nur von einigen Invaliben, Rnaben und Mitgliebern ber zweiten Dienftlifte unterfchrieben gemefen fein. Dergleichen Beifpiele bemofratifcher Bahrheiteliebe find wir gewohnt. Allein nun tommt die Befdreibung bes Manos vere felbit. In berfelben wird eine Duble mit Grurm genommen, ber Feind plotlich von einem mohlgezielten Feuer empfangen und endlich ein mehrftundiges morberisches Gefecht geliefert. Dann folgt eine fehr poetifche Schilderung bes Mittagemable im Freien und end. lich ein fo fentimentaler Abschied, daß es ift, als trennten fich grane Rriegsgefährten, bie eben einem ichrecflichen Rugelregen entronnen find. Bas fagen fie zu ben Belben, Die folden Sumor fich mablen? In bemfelben Tage traf bie Rachricht ein, bag bie zweite Rammer ben bestehenden Burgermehren bas Leben fchenten will. Dun, bei uns ift bamit wenig geschenft, aber noch weniger bavon zu furchten. Menn die Demofratie ihre Schoffinder fo lacherlich macht, wer will fie fchüten?

- In ber Proving herricht auf politischem Gebiet die vollftanbigfte Tobtenftille, bas bemeifen taglich bie aufommenben Provingials Blatter. Bo noch etwas gefchieht, ift ber firchliche Ginn ber Bebel. Gin biefiger firchlicher Berein hatte in Betreff ber Civilehe petitio. nirt, biefelbe nur fatultativ einzuführen und bei denjenigen Chen, bie von ben, als Corporation anerkannten, Religionsgefellichaften eingefegnet werben, fie nicht zu forbern: Diefe Betition ging bereits mit 1154 Unterschriften aus hiefiger Studt ab und hat in furger Beit aus ber Proving noch beinahe 2500 erhalten; befonbere aus Litthauen, wo der firchliche Ginn befonders feft im Bolte murgelt.

- Die Cholera ift faft gang verschwunden, gwar tommen noch taglich Erfrankungefalle und faft taglich Sterbefalle vor; boch find es febr menige. Mertwürdig ift, wie jest, wo bas politifche Leben auch in unferer Stadt nur leife fortglimmt, wieder die Runft mehr bervortritt. Wir haben biefen Binter ein befferes Theater, als wir es feit langer Beit gehabt haben und baffelbe gieht auch bas allgemeine Jutereffe febr an. Mancherlei neue Sachen befommen wir gu feben; und felbft flaffifche Stude, wogu fonft unfre Buhnenfrafte nie

Dragbeburg, ben 29. Ceptember. Die Abstimmung über Artitel 108. ber Berfaffungeurfunde in ber zweiten Rammer hat bier, wie wohl überall, große Cenfation erregt. Magdeburge Abgeordnete v. Bobelichwingh und Scheller haben gegen die Streichung ber Borte: " bie bestehenben Stenern und Abgaben werden forterhoben" geftimmt und find mit gu ben 93 Deputirten gu gablen, welche, in ibrer eigenthumlichen Unfchauung bes Conftitutionalismus, ben Rammern ihr unbezweifeltes Recht nehmen wollen. Wie man bort, werben unfere hiefigen Bahlmanner in ber großen Mehrzahl ben antis quirten Beg bes Difftrauensvotume betreten, und ein foldes Botum ben beiben Abgeordneten jugeben laffen, mabrend bie Minoritat ebenberfelben Bablmanner ein Bertrauensvotum fur ihre Bertreter praparirt. Gebenfen unfere Bahlmanner wohl noch ber Borte bes Abgeordneten jum Deutschen Reichstage, Bergog, ber feinen Bablern ale fie ihm ein Diftrauensvotum gufandten, fagen ließ: "er murbe fich freuen, wenn alle wohl und munter waren, er befanbe fich glang wohl!" Das Diftrauen tommt gu fpat, aber gewiß unerwartet; benn ale v. B. und G. gemählt murben, gefchah bies Gei-

tens ber mahrhaft Conftitutionellen. Gie mabnten ihresgleichen zu mah. len, und glaubten nicht, daß am Donhofsplat eine andere Luft, als in ber guten Stadt Magbeburg, mehen werbe.

- Unfere braven Landwehren find im Unmarich: bie Lands wehr-Bataillons von Magdeburg, Burg, Salberfradt und Afchereles ben werben fammtlich bis jum 15. Oftober in ber Beimath erwartet. Die 200 Thir., welche die ben Deutsch-Ratholifen mehr gugethanen Stadtverordneten ben Magbeburger Landwehren in Saarlouis nicht bewilligen wollten, find fofort von ehrenwerthen Burgern, benen noch ein Berg fur bie Landestinder im Bufen fchlug, gufammengebracht rechtzeitig abgefendet worben. Bas fühlen mohl bie Stadtverordnes ten, wenn fie den beutigen Dant des betreffenden Landwehr Comman. beurs in ben Zeitungen lefen? -- ihnen gilt ber Dant nicht, fie find nicht "zu ben eblen patriotifden Gebern Dagbeburgs" gu gablen, benn fie haben die wohlverdiente Unterfingung nicht bewilligt!

- Das Uhlich'iche Drama fcheint endlich feinem befinitiven Schluffe zu naben. Das Ronfiftorium foll bem biefigen Dagiftrate eine lette praflufivifche Frift von einigen Bochen geftellt haben, binnen welcher entweder eine gang unbedingte Erflarung bes Uhlich über Dieberlegung feines Umtes bei ber biefigen fogenaunten neuen drift= lichen Gemeinde und über feinen Rudtritt in Die evangelische Landes. firche, ober aber bie Prajentation eines anderen Randidaten für bie Predigerftelle an St. Catharinen erfolgen muß. Eventuell will bas Confiftorium auch diese Stelle vermittelft bee Devolutionerechtes be-

Roln, ben 29. Gept. Die in religiofer Beziehung ftreng fonfequente Rheinische (balb Deutsche) Boltshalle, welche wieber, feitbem bie tatholifden Bifchofe in Breugen eine Dentidrift uber bie Berfaffung erlaffen, eine ergiebige Quelle gefunden bat, bas Relie gibfe mit dem Bolitifchen zu verschmelgen und aus dem Erftern bas Lettere berguleiten, theilt in ihrer geftrigen Dummer folgenbe Thatfache mit: "Beute batte eine Deputation bes Borftandes bes biefigen Bind-Bereines bie Gbre, bem Beren Ergbifchof eine von dem genannten Borftande beschloffene Abreffe bezüglich ber von ben fatholifchen Bifcofen in Preugen ausgegangenen Dentidrift über bie Berfaffung gu überreichen. Berfteht es fich auch nach fatholifden Grundfagen von felbft, bag bee Bifchofe Bort fur feine gauge Diogefe gilt (auch in politifchen Dingen?), fo glaubte boch der Borffand des Bius. vereins, bag in ben gegenwartigen Zeitumftanden eine Unfforderung, biefes an ben Tag gu legen, vorhanden fei, und bag es inebefondere auch bie Dberhirten erfrenen mußte, von ihren Untergebenen Die Beftatigung ihres treuen Tefthaltens an ben gerechten Forberungen bed Episcopats zu erhalten. Ge. Erzbifcofliche Onaben nahmen mit bem Andbrude herglicher Freude Diefe in ber Abreffe ausgesprochenen Gefinnungen auf und wiefen barauf bin, wie bei allen Beftrebungen für firchliche Rechte und Freiheit nach fatholifchen Principien barauf gu feben fet, bag einerfeits ber bestehenden Staate = Regierung nicht in feinbfeliger Beife entgegengetreten werde, andererfeits aber auch feines von ben Rechten verfümmert werbe, welche von Gott ber Rirche gegeben feien, und wie ein friedliches Bufammenwirten ber Rirche und bes Ctaates bas von bem Episcopate verfolgte Biel fei."

Ge lagt nun bie Bolteballe abuliche, für fie bochft erfreuliche Thatfachen folgen, unter andern, daß auch die Pfarrgeifilichtent bes Defanates Gupen und bes Bius Bereins in Grefeld bem Ergbischofe von Roln eine Dantabreffe, fowie die Defanate. Beifilichfeit von Siegen eine gleiche an ben Bifchof von Paderboin eingereicht habe. Betrübend nur ift ihr bie von ihrem Trierer Correspondenten mitgetheilte Radricht, bag ber (burch Teufelaustreiben in ber Rheinproving befannte) Bifchof von Luxemburg nicht fo bald wieder zu feiner Speerde, refp. in feine Diocefe gurudfehren wird; die Differengen gwifden ihm und ber Regierung feien noch nicht ausgeglichen, und in Folge Diefer Regierungemaagregelu merbe er von feinem Bisthume noch immer fern gehalten. (Diefer Berr Bifchof Laurent lebt einftweilen ale Brivatmann in Nachen.) Betrübend ift ihr auch eine Rachricht aus Mannheim von einem bringenden Aufrufe, um freiwillige Rranten= warterinnen bei der herrichenden Senche; aber Diefen allerdings bittern Mangel weiß fie zu verschmergen burch bie Reflexion, bag gerade in ber Stadt bas Bedurfnig einer folden freiwillig fich opfernden Rrans tenpflege fich am Griten und Lauteften fund gebe, von wo aus bie beftigften Begner ber barmbergigen Schweftern und ihrer Ginführung ausgegangen. Im Jahre 1846 mare mit Bewilligung bes Großherzogs eine ichon von dem Großherzog Carl Friedrich gemachte Bufage in Bollgug gefest und bie Ginführung biefes Orbens gang aus Rirchenmitteln , ohne bag bie Staatetaffe jest ober in Bufunft etwas gu leiben batte, bewerffielligt worden. Da waren es nun bie Berren Baffermann und Dathy vor Allen gewefen, Diefelben tiefen Ctaats. manner und Religionstenner, welche fur einen Ronge und Dowiat gefchwarmt, welche ihren fatholifden Mitburgern Diefe Ginrichtung in ber heftigften und verlegendften Weife in ber zweiten Kammer nicht geftatten gewollt, obgleich fie als Protestanten gerade bierin um fo mehr fich hatten neutral zeigen follen, obgleich ein foldes Berfahren mit ber von ihnen verfundeten Religionefreiheit im fdreiendften Biberfpruch geftanden, und obgleich die gange Cache die Rammer gar nichts angegangen habe. Rach diefen traurigen Rachrichten erhebt fich aber in bemfelben Blatte die Rheinische Bolfshalle auf den bochften Bipfel des Stolzes, indem fie die von der Deutschen Zeitung mit bitterer Gronie angeführten Borte: "Ge fdeint, als wollten Die Illtramontanen noch bie Retter bes Rechts in Baiern werben" fur baare Munge nimmt und mit bem Bujate begleitet: "Richt nur in Baiern. fonbern im gangen bentichen Baterlande."

- Die Cholera ift gottlob febr ftart im Abnehmen begriffen,

ba nach ber officiellen Anzeige bes Polizeibireftore geftern nur 11 Erfranfungen und 11 Sterbefalle vorgefommen find.

- Der hiefige Gemeinberath befchloß in feiner letten Gibung vom 25. b. Dr. eine ibm vorgelegte Gingabe bes Comités fur bie in hiefiger Stadt zu errichtenbe Grogmeffe - wornber ich bereits berichtet habe - an bas Minifterium gu befürworten und ermachtigte bie Bermaltung, biefes in geeigneter Beife auszuführen.

Samburg, ben 30. Gept. Bregprozeffe find jest bei une an ber Tagebordnung; am Freitag fand ber Rebafteur, ber Drudet und Berleger bes "Grobian" vor den Schranten. Gegen ben Res bafteur Dr. Rruger beantragte ber Staatsanwalt 2 Jahre Ge fangniß und Tragung von zwei Drittel ber Roften, gegen ben Ber leger Bollmann ein Sechstel ber Roften und 3 Monat Gefängnis, und gegen ben Druder Birdmann 2 Monat Befangnig und ein Sechstel der Roften. Da wir noch feine Jury haben, fo wird in nachfter Gigung die Defension und Duplit, und in einer folgenben das Urtheil folgen. Das Blatt hat feit ber Gefangenichaft bes Re-Dafteure feinen Titel gewechfelt und beißt jest "Opponent". Die Nordische Correspondenz, welche als lithographirte Correspondeng ericbien, bat aufgehort; fie bat ihrem Zwede nicht entfprochen und ftarb an ber Andzehrung. Gbenfo foll bente bie " Deutsche Sanbelszeitung", bas Organ ber reactionaren Freihandelsmanner, gu erfcheinen aufboren. (6. 3.)

Edernforde, ben 28. Cept. (G. C.) Geftern follte bie Fregatte "Ederuforde" durch die Dampfichiffe "Bonin" und "Loven" nach Riel gebracht werden. Gleich nach Unfunft bes "Bonin" begab fich ber biefige Rommandant, Major Lehmann, an Bord beffelben und legte Ramens ber Preugischen Regierung gegen bie Abführung ber Fregatte Protest ein, welchen Protest er heute Morgen noch fdriftlich gegen ben Rommanbeur bes "Bonin" wiederholt bat. In dem Broteft erflart ber Berr Major Ramens feiner Regierung Die Abführung ber Fregatte burch irgendwelche Dacht für einen Casus belli. heute Nachmittag war ber Dberft Lebbin, Rommandeur ber Preugischen Truppen im Bergogthum Schleswig, bier, und hat bers felbe, wie man erfahrt, die ftrengften Befehle gegeben, daß ber Das jor Lehmann mit allen ihm zu Gebote ftebenben Mitteln zu verhindern habe, bag die Fregatte von ber Stelle, mo fie augenblicklich liege, weggebracht werde.

Coburg, ben 27. Cept. Die biefige Bablenlotterie bat nach 72jahrigen Bestande am vorigen Montage mit der 3645ften Biehung ihr Ende erreicht. Unfer fleiner Staat bat, ben Forberungen bet öffentlichen Cittlichfeit genugend, hiermit eine jahrliche Detto . Ginnahme von 20,000 fl. geopfert.

Frantfurt, Den 29. Gept. Der feitherige Befehlehaber bet hier ftebenden Breugifden Ernppenabtheilungen, Generalmajor p. Schad, ift bei bem bevorftebenben Gouvernementswechfel ber Reffung Maing jum Commandanten berfelben ernannt worden. v. Chad ift gu Gr. Ronigl. Sobeit bem Pringen von Preugen ine Batifche abgereift, wird aber heute oder morgen wieder guruderwartet. 2116 Rache folger beffelben am hiefigen Plate ift Generalmajor v. Roch bereits hier eingetroffen.

- Ce. Ronigl. Sobeit ber Pring von Preugen ift geftern Abend aus Rarleruhe bier angefommen, bat Dachtquartier im Ruffifchen Sof genommen und mird beute Rachmittag nach Beimar abreifen, wo bereits bie Frau Pringeffin von Preugen eingetroffen fein wirb.

- Der hiefige Genat hat nunmehr ben Dberprocurator Berrit Beder in Elberfeld befinitiv gum Dberftaateanwalt fur bier ernannt und ber Ernannte befindet fich bereits im Befig bes Bestallungepar tente. Go berichtet auf bae Bestimmtefte bie "Elberfelber 3tg." und fügt die Bemerfung an, bag die gange Preugifche Rheinproving in herrn Beder einen ber icharfbenfendften, tuchtigften Juriften verliere.

Dinden, den 27. Ceptember. Dr. Sander's ,,Bolfsbote", wie befannt, fonft ein unbedingter Unbanger des Minifteriums, fagt über den Prefgefegentwurf: "Der Sr. Juftigmininifter hat den nämlichen Prefigefegentwurf, welchen er auf vorigem Landtage fcon producirt hatte, nochmals vorgelegt, und gwar ohne Abande rung, obwohl mit foldem Prefigeles die Preffreiheit feinen Seller mehr werth fein murde, weshalb denn auch, wenn's an die Beras thung geht, die Rammer hoffentlich gehörige Striche durch diefen felbigen Entwurf machen wird. Der Bolfebote will, daß der Prefs Bugellofigfeit eine Ende gemacht werde; aber er will nicht, daß die Preffreiheit, die die Wahrerin aller Freiheiten ift, verfummert und gu einem elenden Schatten ohne Leben herabgedrudt werde, mess halb er zu feiner Zeit über diefen Entwurf fich vollftandig ausspres den wird. Indes meint der Boltsbote vorläufig, daß der Gr. Dis nifter, wie manche Raufleute, recht viel gefordert bat, um's binters ber doch mobifeil gu geben, wenn die Rammer die Paare anders nicht mag."

## Schweiz.

Bafelland. Dr. Eidirner aus Cachfen, ber fich in Lieftal als Abvotat niedergelaffen, erhielt ploglich bie Beifung, Lieftal gu verlaffen und fich nach Langenbruck ju begeben; alle Remonstrationes halfen nichte und er mußte fich fugen.

### Portugal.

Liffabon, ben 19. Cept. Auch bier finden Arbeiteeinftellung gen, namentlich Seitens ber in den Gifengiegereien beichaftigten 200 bis 300 Leute fatt, welche hoberen Lohn und verminberte Arbeites ftunden fordern, bereits ift aber eine Ungahl ber Arbeiter ohne Roll geffionen wieder gur Thatigfeit gurudgefehrt. Die Beborben find auf ihrer But und es wurde ein Staatsrath beshalb gehalten.

- Muf den Bunfc des Muntius find die Sammlungen fur ben Papit eingestellt, und ber Grtrag ift ben milden Stiftungen in Por

tugal überwiesen worden.

## Rammer: Berhandlungen.

45fte Sigung der erften Rammer vom 26. September. präfident v. Muersmald. (Eröffnung 10 Uhr.)

Tagesordnung: 1) Bericht über die Wahlprüfungen. 2) Abstimmung über die Faffung der in den Sigungen am 24. und 25. v. M. revidirten Art. 28., 39. und 40. der Berfaffunge-Urtunde vom 5. Dezember 1848. 3) Bericht der Commission zur Erwägung ber non der Berfaffunge-Urtunde der von der Königl. Staats=Regierung nachträglich vorgelegten Altenflude über die deutsche Berfaffungs-Angelegenheit. 4) Bericht des Central=Ausschuffes für Revision der Berfaffunge: Urtunde vom 5. Dezember 1848 über Tit. II. Art. 11. bis 23. 5) Berbefferungs-Unträge gu dem vorftehenden Berichte vom Abg. Balter, Rühne, Bennede, Ritter und vom Rath.

Das Prototoll wird verlefen und genehmigt. Lefébre und Dommer-Efche haben ihr Mandat niedergelegt: neu eingetreten ift ber Geheime Regierungsrath Delius für Coblenz. Urlaub

erhält Striethorft.

Gagert ad 1) der Tagesordnung und v. Raten Bericht über icon befannte Reuwahlen. Die Beffätigung der Mahlen von Emundts und Eroft wird ausgeset, bis die gehörige Einladung der nicht erfcienenen Bahlmanner nachgewiesen fein wird.

D. Bernuth ad 2) der Tagesordnung, §. 38. und 39. mer= den angenommen.

Bei S. 40. fclagt die Rommiffion vor, in Rr. 2 hinter "perstines " die Parenthesen einzuschalten: " (nicht mit dem Befige eines Grundflucks in Berbindung fichenden)" Abgaben 2c.

Dagegen beantragt ein Amendement Rub, die beregte Rr. 2. folgendermaßen abzufaffen: 2) Die aus dem gutes und ichugherr= lichen Berbande fließenden perfonlichen Abgaben und nicht zur wirthfcaftlicen Benugung gutsherrlicher Grundflude beftimmten perfonlichen Leiftungen.

Ruh: Es tann nicht die Abficht gewesen fein, nur die perfonlichen Leiftungen unentgeltlich aufzuheben, welche aus dem gutsberrlichen Berbande fliegen und nicht mit dem Befige eines Grund= flucts verbunden find, denn dann murde von der Aufhebung aus-Befchloffen fein: Leiftungen in Bezug auf die Jagd; Wachtdienfie; alle Dienfte zu perfonlichen Bedurfniffen der Berrichaft und ihrer Beamten, wie Kranten -, Leichen -, Reifedienfte 2c.

Erieft vertheidigt die Faffung des Centralausschuffes.

Balter municht den §. 40. nebft dem Ausschuß zurudgewies fen zu feben.

Der Präfident erklärt, dies konne nur gefchehen, wenn die Rammer ausdrücklich beichließe, daß fie nur die Faffung verandert haben wolle: Dalter andert darauf feinen Antrag dahin, daß nur Dr. 2 des Art. jurudjumeifen fei und blos der Faffung megen. Rister fieht in der Ginfchaltung des Centralausschuffes eine

wichtige materielle Abanderung des Artitels.

Der Antrag von Walter wird angenommen.

Bachler verlieft den Bericht ad 3) der Tagesordnung. Der Untrag der Kommiffion lautet: die Kammer wolle im Anerfennts nig, daß das Berfahren der Königlichen Regierung in Bezug auf die zwischen den zuerft und den nachträglich mitgetheilten Aftenfluden über die deutsche Angelegenheit bemerkbar gewordene Richtübereinstimmung genügend erklart fei - die Prufung der letige=

bachten Metenschlüsse für geschlossen erklären.
Der An trag ber Kommission wird genehmigt, nach einer faktischen Bemerkung von v. Canis, er sei aus dem Berwaltungsrathe zwar ausgetreten, sehe aber dem Zeitpunkte, wo sich Alles aufflaren werde, ohne Beforgnif entgegen, er habe überall die fcarffte Prüfung angewandt, fo lange er in ben Gefdaften gemefen fei.

Rühne bemertt noch, daß die Rommiffion fich nicht für befugt gehalten, naher auf die materiellen Grunde der Berfchiedenheit in ben bekannten Aftenfluden über die Union mit Defferreich einzugeben.

Graf Inenplin verlieft den Kommiffions-Bericht über §. 11. der Berfaffung. Derfelbe lautet: Die Freiheit des religiöfen Betenntniffes, der Bereinigung zu Religions = Gefellschaften (Art. 28. und 29.) und der gemeinsamen öffentlichen Religions-lebung mird gewährleiftet. Der Genuß der burgerlichen und ftaateburgerlichen Rechte ift unabhängig von dem religiofen Vefenntniffe und der Theilnahme an irgend einer Religions-Gefellichaft. Den burgerli= den und flaatsburgerlichen Pflichten darf durch die Ausübung der Religions-Freiheit tein Abbruch geschehen. Die Kommiffion bean= tragt bafür: Die Freiheit des religiofen Betenntniffes, der Bereinigung ju Religions=Gesellichaften, nach Maafgabe des Art. 28., und ber gemeinsamen häuslichen und öffentlichen Religione-Hebung wird anerkannt. Der Genuß der burgerlichen und flaatsburgerliden Rechte ift unabhängig von dem religiofen Bekenntniffe und der Theilnahme an einer Religions-Gesellschaft. Den burgerlichen und gefellnahme an einer Religions-Gefellschaft. und flaatsbürgerlichen Pflichten darf durch die Ausübung der Religions Breiheit fein Abbruch gefchehen Die Religionsgesellichaften, welche freiheit fein Abbruch gefchehen fonnen diese Rechte nur welche Breiheit kein Abbruch gefchehen Die Metigionione Rechte nur durch bei Rorporations-Rechte haben, konnen diefe Rechte nur burch befondere Gefege erlangen.

Der Prafident bittet nochmals dringend, die Amendements fo einzureichen, daß fie zusammengedruckt werden konnen. Die Roften fleiden, daß fie gusammengedruckt werden konnen. Die Roffen fleigen auf das Bierfache, bei Ginem Amendement um 10 bis 15 2. gen auf das Bierfache, bei Ginem guerft die drei erften bis 15 Thaler. Rach meiner Anficht murden guerft die drei erften Gate ber Bach. Rach meiner Anficht murden Mmendements gur Dis-Sage des Paragraphen mit den zugehörigen Amendements zur Distuffion zu fiellen fein — dann ber Schluffag der Faffung des Cen-tralauge tralausschuffes — brittens endlich diejenigen Amendements, welche unabhan

unabhängige Zufäße beantragen. Die Amendements lauten: 1) von Ripid: den zweiten Sat bes Artitels 11. in folgender Weife zu faffen: Der Genuß der bur-gerlichen und 1. in folgender Weife zu faffen: Der Genuß der burgerlichen und flaatsbürgerlichen Rechte ift vom Unterschiede des re-ligiösen Bet laatsbürgerlichen Rechte ift vom Unterschiede des religiöfen Befenntniffes unabhängig. 2) von Ritter: in Artifel 11. Die Borte , und der Theilnahme an einer Religionsgesellschaft" au fireichen. 3) von v. Daniels ein langer schriftlicher Borschlag. 4) ein ebenfalls schriftlich eingereichter Antrag. 5) von folgenen Bufag dahin zu faffen: "Reue Religionsgefellichaften demnächft auch befondere Gefege erlangen", gen, unter welchen außerdem Korporationerechte an religiöfe und geiftliche Bereine außerdem Korporationsrechte an rengennen, bestimmt bos Stiftungen und Parodien ertheilt werden fonnen, bestimmt bas Stiftungen und Parodien erigent werden. 11. ber Berfassungs = 11. Sefes." 6) von Walther zu dem Art. 11. der Verfaffungs-Urkunde folgende zwei Bestimmungen zuzuseten: Art. 11 a. Jede Reunde folgende zwei Bestimmungen guzuseten: Art. 11 a. Jebe Religions = Gefellicaft, welche auf den Schus des ihren Mitgliedern Ehr-Staates Aniprud Meligions = Gefellicaft, weide un furcht gegen Gott, ift verpflichtet, ihren Mitgliedern Ehrsturcht gegen Gott. furcht gegen Gott, Geborfam gegen die Gefete, Ereue gegen den Ctaat und sittlich aute Orfam gegen die Mitburger einzu-Staat und sittlich gute Gefinnungen gegen alle Mitburger einzussten. Art. 11 b. Die driftliche Religion in ihren Sauptbekennt-

niffen wird als die Religion der großen Mehrheit der Bewohner des Staates anerkannt, und als folde in den Ginrichtungen deffelben, unbeschadet der Religionsfreiheit der anders Glaubenden, berudfichtigt. 7) von v. Rath: ju dem von dem Central = Aus= fcuffe vorgelegten Art. 11., am Schluffe des erften Alineas und hinter den Worten ,, und öffentliche Religions- Hebung wird anerfannt" hingugufügen: "Jede Religions- Gefellichaft ift jedoch verpflichtet, ihren Mitgliedern Ehrfurcht gegen Die Gottheit, Geborfam gegen die Befete, Treue gegen den Staat und Liebe gegen die Mitburger einzuflößen." 8) von Staht: Bu Artitel 11. (fei es nach dem Borfchlage des Central = Ausschuffes) als Zusat hingugu= fügen: Das Chriftenthum bleibt mafgebend für alle öffentlichen Einrichtungen, die mit der Religion in Zusammenhang fieben. Die evangelifde und die romifd statholifde Rirche behalten ihr öffentlich = nationales Anfeben im Staate. 9) von von Bernuth ein ichriftlicher Antrag.

Alle Amendements werden unterflütt. Gin Antrag v. Ger= lad, Artifel 11. und 12. ju ftreichen und nur auf fpatere Gefege Bu verweifen, welche das Berhaltnif gwifden Rirche und Staat

regeln follen, wird nicht unterftust.

Die Distuffion über die 3 erften Gage mit den Amendements Digich, Ritter und dem betreffenden Theile des Amendements von

Daniels wird eröffnet.

v. Gerlad: 3m wefentlichen wollen die beiden Artifel Trennung der Rirche vom Staate. Die Deutsche Ration in der Rirche geboren, foll als Nation in Zukunft keinen Gott haben, fle foll ihren verleugnen: die Nation foll ein mahres Grundrecht aufge= ben, weil in Paris eine Februar - Revolution gemefen ift. Dies Grundrecht ift alter ale die Deutsche Ration felbft - dies Grund= recht, ale Ration einen Gott gu haben - und das will man uns nehmen. 3ch fordere Rammer und Regierung auf, für dies Grund= recht einzutreten. Much fonnen Gie dem Bolfe dies Grundrecht gar nicht entreißen: Gie konnen fie nur durch miflungene Berfuche in Unbeil aller Art fturgen. Als ich im Berichte las: "die Tragmeite diefer Paragraphen laffe fich noch nicht berechnen" - da dachte ich bestimmt, die Commiffton murde daber auf Bermerfung antragen. Aber fie folgert daraus nur, die Erörterung muffe eine "begrangte" bleiben: das ift fie denn auch im hohen Grade ge= blieben. Der Sauptgrund des Ausschuffes ift, diefe Ereigniffe feien faum rudgangig ju maden. Die Rationalverfammlung und vieles Andere waren auch Ereigniffe, die taum rudgangig ju machen fcienen und doch ging es, trop des paffiven Biderftandes. Die Aufgabe Preufens in feiner jegigen flegreichen Lage der Revolution gegenüber ift gerade, verderbliche Dinge, die faum rudgangig ju machen find, den noch rudgangig gu machen. Aber das unterfucht die Commiffion gar nicht, ob die Ereigniffe verderblich find : das ift, als wollte man nur darüber ftreiten, in gewiffen Zwischen-räumen zu schießen, ohne auch nur annähernd berechnen zu kon-nen, auf wen man schießt. Die Märzverheißungen können uns nicht im mindeften binden. Kein fait accompli ift so heilig, daß es unferer Prüfung fich zu entziehen vermochte - am menigften die Ereigniffe jener ichmachvollen Epoche. Indeffen wenn fich der Erfolg des Urtitels ,, auch nicht annähernd" berechnen läßt , musfen mir doch mohl einigermaßen barauf eingeben. 3ch mache Gie nur auf Gins aufmertfam. Der Staat, der ertlart, teinen Gott ju haben, will die Schule unter feine ftrengfte Mufficht nehmen. Richts fo foredlich, als eine Schule, die von den wechfelnden politifden Parteien und Moden abhangt flatt von Gottes ewigen Morten. Und warum die höchfien Guter der Nation in Frage fiellen? weil hie und da Konflitte entftanden find mit Leuten, die Schiffbruch gelitten haben an ihrem Glauben. Das ift fürchterlich, jumal für Leute, Die gleich wie wir fur die Freiheit empfänglich find. Wir werden Dabin tommen, Lehrflühle des Atheismus, die Sahnenfeder flatt des Rreuzes errichtet gu feben. Der fonflitutionelle Staat ift mehr als jeder andere eine Perfon - um fo mehr muß er in einem Berbaltnif ju Gott fieben. Um wenigsten tann fich ein Staat, der das Chriftenthum auszieht, neutral gegen daffelbe verhalten: Boigt bat gang richtig die Confequeng gezogen, es fei die Bernichtung der Religion, auf die es hier antomme. Wir führen den poetifchen Geufger Schiller's in die Praxis binuber: ,,Als man Deine Tempel noch verehrte, Benus Anathuffa!" Wo feine Religion ift, da fann auch teine Gemiffens-Freiheit fein. Die mahrhafte Tolerang fann nur davon ausgeben, daß fie die hochfte Wahrheit anertennt und und den Irrthum icon: fie fangt erft an, wo die Indiffereng auf= hort. 3d hoffe, daß auf diefer Eribune Evangelifche und Ratho= lifen im Bunde, auch Mofaiften, die Berbindung gwifchen Staat und Rirche aufrecht halten werden. Die evangelifde Rirche fieht nicht unter dem Regiment des Staates in Preufen, fie ift aber enge mit ihm verwachien. Selfen die Ratholiten Dreugen entdrift= lichen, fo hat auch ihre Confession hinfort nicht auf Achtung gu rechnen; aber Cie werden die Ration wirtlich eher pulveriffren, als Rirche und Staat wirtlich auseinanderreißen.

v. Ladenberg: Die eben gehaltene Rede verpflichtet mich. von meinem Borfage abzugeben und einige generelle Bemertungen ju machen. Konnten die Folgen, die eben gefchilbert find, wirt-lich eintreten: fie reichten bin, eine Berwaltung der Berachtung Preis zu geben, die folde Borlagen machen fann (Bravo!) Bir wollen feine Entdriftlichung: Regierung und Rirche follen auch ferner Sand in Sand geben - aber wir wollen Gemiffensfreiheit. (Bravo!) Die Beranlaffung des Arifels war nicht die Februarrevo= lution (Bravo) - die Urfachen liegen viel tiefer gurud. Die, nie ift Preufens Regierung eine Papiermafdine in Frankreichs San-Den gemefen, nie mird fie es merden. (Bravo!) Die Regierung ift jenen Bedürfniffen allerdings mit fo großer Bereitwilligfeit nur deshalb entgegengefommen, in Soffnung auf die Revifion und um ihren guten Billen ju zeigen. Unfere Stellung gur Ber= faffung ift nicht der Art, daß wir uns Abanderungen widerfegen: nie aber werden Staat und Rirche auseinandergeben - nie werden fich die Folgen verwirklichen, die Ihnen eben in fo ichmachvollen Bildern enthüllt find. (Bravo!)

Scheller gegen Gerlach. Er fucht aus der Reformation und dem dreifigjahrigen Rriege nachzuweifen, daß die Deutschen fiets nach Gemiffensfreiheit geftrebt haben. Uebrigens fiehen die Bante jest faft leer, mahrend fie bei den Reden Gerlad's und des Miniflere fo gefüllt maren, wie felten. Der Redner ift fur den Com= miffionsantrag und erflart am Schluffe in feinem und feiner Freunde Mamen: Sier fieben wir! Wir tonnen nicht meiter! Gott helfe uns! Amen.

Rinfd für fein Amendement. Er wolle damit nur die Anflage der Indiffereng vermeiden, die ein großer Theil des Boltes ber Commiffionsfaffung jum Borwurf machen werde. Bereits haben fich eine Menge Petitionen aus vielen Gegenden bes Landes

in diefem Ginne ausgefprochen.

Burmeifter will vom rein wiffenschaftlichen Standpuntte aus fprechen. Gollte eine gewiffe Partei, follte ein gewiffes Blatt ihn deshalb des Atheismus beschuldigen, so werde er diesen Bor-wurf als eine Detoration hinnehmen. Der Begriff ber Religion liegt für ihn darin, daß die Offenbarung fich auf dem Bege ber Biffenschaft als richtig erweife: infofern halte er das Chriften= thum für die höchfte religiofe Conftruttion, die dem menschlichen Geifte bisher gelungen und betenne fich mit Freuden zu ihr. Eine Gewiffenefreiheit, die ich nur auf meinem Zimmer habe, ift teine, wenn ich die Anfichten, die ich durch fie empfangen, nicht in die Deffentlichkeit bringen darf. Daraus folgt von felbft, daß meine religiofe Anficht in einem gewiffensfreien Staate meine ftaatsburgerlichen Rechte nicht bedingen darf. Das Chriftenthum, die geoffenbarte Religion ift Gottes, die Rirche ift dagegen das Wert menfolider Gatungen. An diefer tann und muß geandert werden: fie tann nicht fur alle Chriften diefelbe fein. Sat 3. B. die Rirche je ihre Feinde geliebt, wie die driftliche Religion vorfdreibt? Das Princip des Chriftenthums ift Heberzeugung und Ueberzeugung ichaffen Gie nirgends durch Gewalt.

v. Daniels vertheidigt fein Amendement. Ware das Chri= ftenthum eine Offenbarung des Menschengeiftes, fo murde ich bei den wunderbaren formen, in denen diefer fich biemeilen außert, es nicht der Muhe fur werth halten, daffelbe in der Berfaffung auch nur gu ermahnen. Daß das Gemiffen auf die Strafe ge= bort, ift une völlig neu: Jeder muß für fich denten konnen, wie und mas er will, und das geftattet icon das Landrecht, aber der Staat darf nicht dulden, daß derfelbe Andere irre führt, wenn er

Seder und Struve den Aposteln vorzieht.

Giertte will bei dem Stadium, in dem fich die Debatte befindet, nur einige Worte über die Amendements fprechen. Er verweilt befonders bei dem von Walter und weift nach, wie es tros feiner anscheinenden Richtigkeit zu der gefährlichften Gemiffensth= rannei führen muffe. Auf die Rede des Abg. v. Gerlach einzuge= ben, icheint mir nicht nothig ju fein, fo tonfequent auch alle feine Expectorationen find und fo wenig ich den rothen Faden in denfel= ben verkenne. Rur eins will ich bemerten: die Revolution haben Bene gemacht, die mit dem Sifte der Intolerang den Deutschen zwingen wollten, fein Seiligstes gu enthullen, und felbft den gro-Ben Friedrich bis in fein Grab verfolgt. Bertagung der Debatte bis Morgen 10 Uhr. Schluß 3 Uhr.

Locales 2c.

Situng des Schwurgerichts. Sigung des Schwurgerichts vom 1. October. -Schon por Beginn der Gigung füllten fich die Buborerraume bis auf den legten Plag, und die auf dem Flure des Appellations'= Ge= richts- Sebaudes aufgestellte Genedarmerie vermochte nur mit Dube dem Andrange des Publifums ju fteuern. Als Angeflagte ericien Mathilde Pohl, 23 Jahre alt, aus Gnefen geburtig. Die Anklage lautet auf verheimlichte Schwangerschaft und Rindermord. Als Sachverftändige maren vorgeladen: der hiefige Rreisphyficus und der Kreischirurgus, als Zeugen die Brodherrin der Angeflagten], deren Rochin und eine Bebamme. Der Dbductions= und Sectionsbericht, fowie ein ärztliches Gutachten über die Lebensfähigteit des von der Pohl am 29. April d. 3. geborenen Rindes ftellten feft, daß zwar das Rind in der Geburt gelebt habe, bald darauf aber apoplectifch geftorben fei. Die Brodherrin befundet volltom= mene Bufriedenheit mit dem fillen befdeidenen Betragen und dem Fleife der Angeflagten mahrend ihrer Dienftzeit, das oftere, dringende Angehen berfelben, fie aus dem Dienfte gu entlaffen und daß ihr der Zuftand der Dobl ganglich unbefannt geblieben fei. Um Zage der Niederkunft habe fie fich gegen Abend ins Bett gelegt, es fei ihr öftere Thee verabreicht worden und nachdem fich die Zeugin felbft in das Schlafgemach der Angeflagten begeben, fei ihr durch manderlei Indicien der Buftand des Maddens bedentlich vorge= tommen, fie habe nach der Bebamme gefchidt, diefe habe dann auch ein neugebornes Rind im Bette der Dohl todt vorgefunden, und es tros aller Rettungeversuche nicht ins Leben gu rufen vermocht.

Rach Tefffellung des Thatbeftandes fucht der Bertheidiger der Angeklagten, 3. R. Donniges, die Antlage gu entfraften. Er ficht junachft die Gefeggebung felbft an, welche nicht flar fei, binfichtlich der Begriffe "verheimlichte Schwangerschaft" und dem daraus beducirten "Kindermorde"; die neuere Gefengebung, die freilich noch nicht fanctionirt fei, habe wegen Berheimlichung der Schwangerichaft gar teine Strafe feftgefest, fondern wolle blos den Rindermord bestraft miffen, diefer liege aber nach dem arztlichen Gutachten und den Zeugenausfagen gar nicht vor, die Angeklagte fei deffen auch nicht ichuldig. Daffelbe muffe er aber auch in Betreff der Antlage wegen verheimlichter Schwangericaft behaup= ten. Das Schamgefühl habe die Angeflagte von jeder Mittheilung ihres Buftandes an eine fremde Perfon gurudgehalten, fie habe fcon vor 17 Jahren ihre Mutter verloren und feine Bertraute ge= funden, um bei folder über ihr Berhalten Rath zu fuchen, fie habe wiederholt, jedoch ohne Erfolg, ihre Brodherrichaft um Entlaffung aus dem Dienfte gebeten, um fic ju ihrer Schwefter oder Zante aufs Land gu begeben und bort ihre Riederkunft abzumarten, fie habe dies immer noch ju erlangen gehofft, fei aber, weil fie fich um 2 Monate in der Zeit geirrt, von ihrer Riedertunft überrafcht mor= den. Da fie ferner die Schwangerfcaft durch Schnuren, Muswattiren und bergleichen nicht absichtlich verheimlicht, fondern fogar mit der Rodin mehrere Monate lang gufammengefchlafen habe, Diefer alfo der Buftand der Angeklagten nicht habe fremd bleiben tonnen, fo lage durchaus feine Berbeimlichung vor, er beantrage daber auch hier die Freisprechung. Die Gefdwornen gogen fic Burud und erfannten in Betreff beider Antlagepuntte auf: Richt= fouldig, worauf die Angeklagte fofort in Freiheit gefest murde.

\*+ Bromberg, den 30. September. Gine feltene und erhes bende Feierlichkeit hatte heut um 12 Ubr Jung und Alt, Dilitair und Civil auf dem Martte vereint; es galt einer Fahnenweihe. Bei dem diesjährigen Ronigsichießen der Bromberger Schutengilde hatte nämlich der Schloffermeister Berr Ferdinand Dies die Ro= nigewurde erlangt und war zugleich durch Das Loos bestimmt, für die Grau Pringeffin von Preugen gu ichiefen. Die bobe Dame wunichte die Gilde durch ein Gefdent gu erfreuen, und durch Bermittelung des Berrn General Lieutenants von Wedell lief Diefelbe der Gilde eine Sahne überreichen. Seute ift nun der Beburtstag der hohen Geberin, und man hat diefen Zag abgewartet, um bie Fahne einweihen zu laffen. Der Berr Confiftorialratg Romberg

bielt eine erhebende Rebe, in welcher er von der Bedeutung ber Symbole ausging. Nachdem der Redner dann über die Gefdichte der Schützengilden gesprochen hatte, schloß er etwa mit folgenden Worten: "In den Jahren 1813-1815 rettete uns der achte Burgerfinn, der in unferm Baterlande lebt, aus Schmach und Banben. Geit jener Zeit ift das volksthumliche Beer befonders dazu bestimmt, gunachft den Kampf mit dem Feinde aufzunehmen; daher werden zwar die Gilden nicht die erften fein, welche in den Rampf Bieben, fie werden aber auch nicht die letten fein in den Tagen der Roth und Gefahr. Dann aber ift die Tahne ihr Panier, um das fie fich ichaaren werden, und diefe Fahne bier, über die wir den Gegen Gottes herabfleben" (fie lag vor bem Redner auf einem von Trommeln erbauten Altar) "fie mahne Gie bann ebenfo gur Liebe jum Baterlande, wie gur Treue gegen den Konig, aus deffen Berricherhause dies Geschent getommen ift." Als hierauf die Fahne entfaltet worden war, fab man einen Preußischen Mar im weißen Gelde, und unter demfelben die Worte: "Pringeffin von Dreu-Ben der Schügengilde in Bromberg 1849." Rach der Weihe wurde ein dreimaliges Soch dem Konige und Allerhöchfidef= fen Saufe gebracht, und aledann gog die gange Gilde nach dem Schieghause, wo ein Mittagsmahl bereitet war, an dem etwa 240 Perfonen Theil nahmen. Biele auswärtige Gilden hatten fich an der Feierlichkeit betheiligt. Rach der Zafel fand ein Pramienfchies Ben Statt, das auch morgen noch fortgejest wird. Erhebend ift der treffliche Geift, der dies Teft befeelt; es gewinnt besonders durch die Theilnahme fammtlicher Offigiere unferer Garnifon und zeugt Diefe für die Eintracht zwischen Civil und Militair an unferem Drie. Der Berr General - Lieutenant v. Wedell ift felbft wirkliches Dit= glied der hiefigen Schützengilde.

R Aus dem Schildberger Rreife, den 1. Det. Rachdem Mierostamsti uns durch den Rrieg nicht mehr unangenehm werden tann, fo wird er es uns jest durch feine Mufit. Reulich tam nach Schildberg eine mandernde Mufitbande. Gie fpielte un= tern anderen befferen Studen auch den "Marich des Dierosta= weti". Mufit und Rame gefielen einem Theile des Polnifchen Publitums der Dagen, daß man auf allen Strafen nur den Lieblingsmarfch des tosmopolitischen Feldherrn hörte. Da diefe mertwurdige Neußerung des mufikalifden Gefdmades dem dafigen Burgermeifter Walter als eine Demonstration erschien, fo ließ er fie den Mustern unterfagen. Kaum war der polizeiliche Befehl aus= gerichtet, fo tam ein hiefiger Schufter gu dem Burgermeifter und verlangte 2 Gilbergrofden Erfat, welche er bereits auf den Marich gezahlt hatte, den die Duffter jest nicht fpielen durften. Der Bur= germeifter belehrte diefen Menfchen erft im Guten; wieß ihn dann ernftlich zurecht und hieß ihn feiner Wege geben. Der Menfc aber verfolgte ihn mit feinem unfinnigen Berlangen überall und murde endlich fo zudringlich, daß der Burgermeifter, eben erft von einer Krantheit genefen, nach Silfe rufen mußte. Er denungirte den Bor= fall dem Gericht, legte fich aber wiederum ein in Folge der hefti-gen Gemuthsbewegung und ftarb den 30ften September, 14 Tage nach dem Borfall. Zwei Tage vorher wurde aber der Schuster wegen Beleidigung einer obrigkeitlichen Person in der

öffentlichen Gigung des Rreisgerichts zu Rempen gu einer Freis heitsftrafe von 4 Monaten verurtheilt. - In vielen Rreifen wird über die ichlechte Gingablung der Staatsabgaben geflagt. Es find wenigstens drei Dal mehr Eretutoren, als fonft, mit deren Gin= Biehung beschäftigt. Gelbft die reichften Butebefiger verschmaben es nicht, fich erft vom Erekutor befuchen gu laffen. - Bur Dahl eines Deputirten, an die Stelle des aus der zweiten Kammer freiwillig ausgetretenen Rechtsanwalts Rrauthofer, ift aus dem hiefigen Rreife tein Wahlmann nach Plefchen gereift.

Theater.

Dienstag den 2ten d. gab der rühmlichft bekannte academifche Rünftler, Berr Winter, feine erfte Borftellung auf unferer Buhne. Sr. Winter ficht unter ben Escamoteurs und fogenannten Da= gitern der Reuzeit unbeftritten in erfter Linie, denn feine Produttionen find großentheils neu und werden dabei in fo überrafchender und ficherer Beife ausgeführt, daß es felbft dem icharfften und aufs mertfamften Auge folechterdinge unmöglich ift, in das Beheimnig feiner Zauberei gu dringen; dabei bat er vor den meiften feiner Collegen den Borgug, daß er die Charlatanerie eines phantaflifden Roffums verschmaht, und fatt des gewöhnlich angewandten magi= fchen Sotuspotus feine Zaubereien mit wigigen und fpigigen Er= lauterungen murgt, die auf einen großen Theil des Dublitums ibre draftifche Wirtung nicht verfehlen. Gein Apparat ift glangend und unterflugt ihn auf eine dem Muge wohlthuende Beife bei feinem, an wirkliche Bunder grenzenden Experimenten. Wir konnen da= ber das hiefige Gefammtpublitum mit gutem Gewiffen auffordern, die Borftellungen des Srn. Winter nicht zu verfaumen. Alle werden durch feine intereffanten Metamorphofen und fonfligen in der That unglaublichen Zaubereien, die einzeln autzugählen wir uns begeben, fich auf die angenehmfte Weise unterhalten finden. \*)

Segeben murde dagu Solten's ichmachftes dramatifdes Produft "Die weiblichen Drillinge", das trot einiger anmuthigen Couplets weder ein Liederspiel ift, noch überhaupt, wegen ganglis den Mangels an genügender Ber= und Entwidelung, ein drama= tifches Intereffe zu erweden im Stande ift. Das Stud gehort in die Rategorie der fogenannten "Proberollen", deren ganger Reig auf gewandter Darftellung des Sauptparts beruht, und in diefer Beziehung war daffelbe bier in den beffen Sanden, denn eine an= muthigere Repräsentantin der weiblichen Drillinge, ale Fraulein Graff, lagt fich taum benten. Das Publitum nahm daher auch die Poffe mit entichieden ausgesprochenem Beifall auf und lobnte nicht nur die treffliche Leiftung des Grl. Graff, fondern auch die erfolgreichen Strebungen der Berren Gifder, Sanifd und Dotter durch allgemeinen Bervorruf. Letterer ergögte durch die eigenthumliche, fuddeutsche Urt, wie er feine episodifche Ergahlung einen matten Ludenbufer, durch welchen der Sauptdarfiellerin

\*) Bei herrn Binters Zauberei heben wir besonders die Tücher-wasche hervor, weil darin der Hokuspokus soweit geht, daß man nach der Basche, flatt eines mit C. V. 5 gezeichneten, neuen Bieleselder Leineutuchs ein ungezeichnetes, altes zurückerhalt. Näheres erfährt der dasur fich Interessiende in der Expedition der Zeitung oder beim Re-dacteur.

150

Beit jum Umtleiden gegeben wird - vortrug, bie Bufchauer bis in die höchften Regionen hinauf.

Berantw. Rebafteur: C. S. C. Biolet.

Markt Bericht.

Pofen, den 3. Oftober. Beigen 1 Rthlr. 21 Ggr. 1 Pf. bis 2 Rthlr. Roggen 26 Ggt. Weizen I Kihlr. 21 Sgr. 1 Pf. bis 2 Riblr. Roggen 20 Sp. 8 Pf. bis 1 Rilr. 1 Sgr. 1 Pf. Gerste 24 Sgr. 5 Pf. bis 26 Sgr. 8 Pf. Hager 14 Sgr. 5 Pf. bis 16 Sgr. 8 Pf. Budweizen 26 Sgr. 8 Pf. bis 28 Sgr. 11 Pf. Kartoffeln 9 Sgr. bis 10 Sgr. Hager Centner zu 110 Pfd. 18 Sgr. bis 22 Sgr. Stroh das Schock zu 1200 Pfd. 4 Riblr. bis 4 Riblr. 10 Sgr. Butter ein Faß zu 8 Pfund I Riblr. 10 Sgr. bis 1 Riblr. 15 Sgr.

| Re | rline | r R | örs | A  |
|----|-------|-----|-----|----|
|    | THILL |     | ULB | Ca |

| Den 2, October 1849,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Den 2, October 1849.                               | Wines. | ln. c            | I cald |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------------------|--------|
| Staats-Schuldscheine.   3½ 89¼ 88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾   88¾ | Preussische freiw. Anleihe                         | -      |                  | -      |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Staats-Schuldscheine                               |        |                  |        |
| Kur- u. Neumärkische Schuldversch.       3½       103½       103         Berliner Stadt-Obligationen.       5       103½       90       89½         Grossh. Posener       4       4       89½       88¾         Ostpreussische       3½       90       89½       88¾       88¾         Pommersche       3½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½       94½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seehandlungs-Prämien-Scheine                       |        |                  |        |
| Westpreussische Pfandbriefe   3½ 90 89½ 88¾ 88¾ 88¾ 88¾ 88¾ 88¾ 88¾ 88¾ 88¾ 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kur- u. Neumärkische Schuldversch.                 | 31     |                  |        |
| Grossh. Posener  Ostpreussische Pommersche Kur- u. Neumärk. Schlesische V. Staat garant. L. B. Preuss. Bank-Antheil-Scheine Friedrichsd'or Andere Goldmünzen à 5 Rthlr. Disconto  Eisenbahn-Actien (voll. eingez.) Berlin-Anhalter A. B. Prioritäts- Berlin-Potsdam-Magdeb. Prioritäts- Berlin-Stettiner  Cöln-Mindener  Prioritäts- Magdeburg-Halberstädter  NiederschlesMärkische Prioritäts-  Mill. Serie  Stamm-Prioritäts-  Berlin-Schlesische Litt. A. Berlin-Schlesische Litt. A. Berlin-Stamm-Prioritäts-  Berlin-Schlesische Litt. A. Berlin-Stamm-Prioritäts-  Stamm-Prioritäts-  Stamm-Prioritäts-  Berlin-Stamm-Prioritäts-  Stamm-Prioritäts-  St | Berliner Stadt-Obligationen                        | 5      | $103\frac{1}{2}$ | 103    |
| Ostpreussische Pommersche Rur- u. Neumärk. Schlesische V. Staat garant. L. B. Priedrichsd'or Andere Goldmünzen à 5 Rthlr. Disconto  Eisenbahn-Actien (voll. eingez.) Berlin-Anhalter A. B. Prioritäts- Berlin-Potsdam-Magdeb. Prioritäts- Berlin-Stettiner Cöln-Mindener Prioritäts- Magdeburg-Halberstädter NiederschlesMärkische Prioritäts- Mill. Serie  Stamm-Prioritäts-  Berlin-Schlesische Litt. A. Berlin-Schlesische Litt. A. Berlin-Stamm-Prioritäts- Prioritäts-  Berlin-Stettiner  Prioritäts- Magdeburg-Halberstädter  NiederschlesMärkische Berlin-Schlesische Litt. A. Berlin-Stamm-Prioritäts- Berlin-Schlesische Litt. A. Berlin-Stamm-Prioritäts- Berlin-Schlesische Litt. A. Berlin-Stamm-Prioritäts- Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin-Berlin   | Westpreussische Pfandbriefe                        | 31     | 90               | 894    |
| Ostpreussische       3½       —       94¼         Pommersche       3½       95       94¼         Kur- u. Neumärk.       3½       —       94½         Schlesische       3½       —       94½         v. Staat garant. L. B.       3½       —       94½         Preuss. Bank-Antheil-Scheine       —       —       98½         Friedrichsd'or       —       13√½       12½       12½         Andere Goldmünzen à 5 Rthlr.       —       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       100½       12½       100½       12½       100½       12½       100½       12½       100½       12½       100½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |        |                  |        |
| Kur- u. Neumärk.   3\frac{1}{2}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Octorouscicaho "                                   |        |                  |        |
| Kur- u. Neumärk.   3\frac{1}{2}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pommersche                                         |        |                  |        |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kur- u Neumärk                                     |        | 110              |        |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schlesische *                                      |        |                  |        |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine       —       —       98½         Friedrichsd'or       —       —       13½       13½         Andere Goldmünzen à 5 Rthlr.       —       —       12½       12½       12½         Disconto       —       —       —       2       2         Berlin-Anhalter A. B.       4       —       94       —       76½       —       94       —       76½       —       94       —       76½       —       97½       —       61½       —       76½       —       97½       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½       —       61½ </td <td>V. Staat garant, L. B.</td> <td>- 2</td> <td></td> <td>-</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V. Staat garant, L. B.                             | - 2    |                  | -      |
| Friedrichsd'or       —       13½       13½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½       12½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Preuss. Bank-Antheil-Scheine                       |        |                  | 984    |
| Eisembahn-Actien (voll. eingez.)   4   92   92   92   92   94   94   94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Friedrichsd'or                                     |        | 1372             | 13/4   |
| Eisembahn-Actien (voll. eingez.)   4   92   92   92   92   94   94   94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Andere Goldmünzen à 5 Rthlr                        |        | 125              | 12     |
| Berlin-Anhalter A. B.   4   92   92   94   94   94   94   94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disconto                                           | -      | -                | -      |
| Berlin-Anhalter A. B.   4   92   92   94   94   94   94   94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eisenbahn-Actien (voll. eingez.)                   | Line I | 175.0            |        |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berlin-Anhalter A. B                               | 4      | 92               | 92     |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | » Prioritäts                                       | 4      | _                | 94     |
| Berlin-Potsdam-Magdeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berlin-Hamburger                                   |        | -                | 761    |
| Berlin-Stettiner       4       —       101 $94\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prioritäts                                         | 41     | 98               |        |
| Berlin-Stettiner       4       —       101 $94\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Derilli-Potsdam-Magdeb                             |        | -                |        |
| Berlin-Stettiner       4       —       101 $94\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{2}$ <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Trior. A. B.                                       |        | 439000           |        |
| Cöln-Mindener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berlin-Stettiner                                   |        | -                |        |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cöln-Mindener                                      | -      | 941              |        |
| NiederschlesMärkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prioritäts-                                        |        |                  |        |
| NiederschiesMärkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | magueburg-mainerstauter                            |        | _                | -      |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Niederschles,-Märkische                            | 34     | _                | 84%    |
| Ober-Schlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prioritäts-                                        | _      | 2                | 931    |
| Ober-Schlesische Litt. A.       31       —       106         Rheinische       31/2       —       1021/2         Stamm-Prioritäts-       4       80       —         Prioritäts-       4       -       —         y. Staat garantist       21       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The state of Familia, and what is now the toler of |        | -                |        |
| Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ohan Sablasiasha Titt A                            |        |                  |        |
| Stamm-Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | " B                                                |        | - 10 70 7        |        |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rheinische                                         | 34     | -                | 73     |
| " V. Staat garantivt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * Stamm-Prioritats                                 | 1      | 00               |        |
| v. Staat garantirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * Prioritats                                       |        |                  |        |
| Thüringer $4 - 65\frac{1}{2}$ Stargard-Posener $3\frac{1}{2} - 84\frac{1}{6}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v. Staat garantirt                                 |        | _                |        |
| Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thuringer                                          | . 0    | -                | 4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stargard-Posener                                   | 31     | - 1              | 847    |

Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Bofen.

Stadt Theater in Dofen.

Donnerstag den 4. Det.: Zweite humoriftifch= magifche Soiree des Profeffor Beren Ludwig Winter, in Verbindung mit optifchen Welt=Za= bleaur. I. Theil: Große Borftellung der Egppti= ichen Magie und icheinbaren Zauberri mit Darftellung einer Anzahl von neuen Experimen= ten, welche in der erften Goiree nicht ausgeführt wurden. II. Theil: "Welt=Tableaur", neue op= tifche Darftellungen aus dem Gebiete der Runft und Ratur in 2 Abtheilungen. Erfte Abtheilung: "Bandelbilder" (dissolving views); malerifche Unfichten der intereffanteften Puntte der Erde. 3weite Abtheilung: "Optifch-dromatifche Illufio= nen", bestehend in den brillantesten Linien= und Farben=Spielen. - Diefem geht vor: Die weib= liche Shildmache; Liederspiel in 1 Aufzuge nach Lemoine von 2B. Friedrich, Mufit von E. Stiegmann. - Sing: Berr Pfuntner, vom Stadttheater gu Samburg.)

Die heute Mittag gludlich erfolgte Entbindung meiner Frau von einem gefunden Dadden zeige ich Bermandten und Freunden, in Stelle befonderer Meldung, hierdurch ergebenft an. Dbrindo, den 2. Oftober 1849.

Runau, Ronigl. Poft=Gecretair und Lieutenant.

Benachrichtigung. Das neue Schuljahr beginnt am hiefigen Gym= nastum mit dem Isten d. Wils. Die Eltern oder Bormunder, welche ihre Angehörigen unferer An= falt anzuvertrauen wünschen, merden erfucht, Diefelben am Ilten und 12ten d. Dits., an melden beiden Tagen die Prufung der aufzunehmen= ben Schuler flattfinden wird, bei dem Direttor aozumelden.

Erzemefino, den 1. Oftober 1849. Der Direttor des Gymnafiums.

Roniglides Rreis-Gericht, Erfte Abtheilung für Civil=Cachen. Pofen, den 8. Auguft 1849.

Heber den Rachlaß des hierfelbft am 7ten Februar 1847 verstorbenen ehemaligen Ministers und Staats = Secretairs Stanislaus von Brega, ift der erbichaftliche Liquidations-pro-Bef heute eröffnet worden.

Der Termin gur Anmeldung aller Anfpruche ficht am 12ten December d. 3. fruh um 10 Uhr bor dem herrn Rath Pilasti in unferem In-

ftruttions = 3immer an. Wer fich in diefem Termine nicht meldet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit feinen Forderungen nur an dasfenige, was nach Befriedigung der fich meldenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben follte, ver= landicaftlich abgefdatt auf 83,329 Rthlr. 29

Den auswärtigen Gläubigern werden die Rechts= Anmalte Bradvogel, Douglas, Efdufdte, Zembid und Gregor als Mandatarien in Borichlag gebracht.

Befanntmadung. Die am 29. Januar 1827 geborne Francisca Euphrofina Stefanowicz, welche nach dem Tode ihres Baters, des Burgers Anton Stefa= nowicg, mahrend der Dauer der über fie eingeleiteten Bormundichaft mit dem hiefigen Raufmann Baclam Zuromsti fich verheirathet, hat am 21. August 1849 mit bemfelben, nachdem fie für majorenn erflart worden, die bis dabin ausgefest

bes ausgeschloffen. Pofen, den 21ften August 1849. Ronigl. Rreis- Bericht. Zweite Abtheilung.

gewesene Gemeinschaft der Guter und des Erwer=

Edictal=Borladung.

Nachdem durch die Berfügung vom heutigen Tage über das Bermögen des am 26ften Juli 1848 gu Bogbanomo, Dborniter Kreifes, ver= ftorbenen Dber = Amtmanns August Krieger, wegen Ungulänglichteit deffelben gur Befriedigung der Gläubiger ber erbichaftliche Liquidationspro= Bef eröffnet worden, fo werden nunmehr fammt= liche Gläubiger des Gemeinschuldners hierdurch aufgefordert, binnen 3 Monaten, ipatenens avet in dem vor dem Deputirten Berrn Dber=Landes= Berichts=Affeffor Scheffler auf

den Sten Rovember c. Bormittage 10 Uhr im hiefigen Gerichts gebaude angefesten Termine ihre Forderungen anzumelben und nachzuweifen, widrigenfalls fie aller etwanigen Borrechte für verluftig ertfart und mit ihren Forderungen an dasjenige, was nach Befriedigung der fich melden= ben Glaubiger von der Rachlagmaffe noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden.

Denjenigen , welche perfonlich zu erfcheinen ver= hindert find, werden die hiefigen Rechts= Unmalte Langenmahr und Schlade gu Sachwaltern vorgefchlagen.

Rogafen, den 24. Mai 1849. Ronigl. Rreis = Gericht. Erfte Abtheilung.

Rothmendiger Bertauf. Ronigl Kreisgericht gu Rempen. I. Abtheilung.

Das der verwittweten Lieutenant Di unft er und ihrem Sohne Sugo Carl Eugen Mün= fter geborige, im Schildberger Rreife belegene Rittergut Prantocanica nebft Pertinengien,

Egr. I Df., Bufolge ber nebft Sppothetenichein und Bedingungen in der Regiffratur einzufebenden Tare, foll

am 21 ften Märg 1850 Bormittage 9 Uhr an ordentlicher Berichteftelle fubhaftirt werden. Rempen, ben 8. Muguft 1849.

Um 31ften Oftober d. J. wird im Wege der Gubhaftation durch das hieffge Ronigl. Rreis= Gericht bas Grundflid Ro. 102./B. Jerghce, wozu eine Windmühle gehört, auf 2506 Rthlr. geichätt, vertauft werben.

Befanntmadung. Auf der hiefigen Königlichen Domaine follen 50 Stud vollfäßige fechegahnige | Mutterfcaafe,

Sammel, fofort vertauft werden. Das Bieh ift volltommen gefund, ftart und gut genährt und murde die Bolle davon in diefem Jahre mit 70 Rthir. pro Centner verfauft.

Amt Roffin bei Stettin, im September 1849. Riedebufd.

# Auftion.

Freitag den 5. Oftober Bormittage von 10 Uhr ab follen im Auftions = Lotal Friedrichs= ftrafe Do. 30. wegen Wohnorteveranderung mehrere gute und auch ord. Dobels von Dahagoni= und anderem Solze, mobei I Gervante, Schreib= tifd, 1 Büderfdrant, 2 Epicgel mit Goldrah= men 2c. befindlich, nebft mehreren anderen Be= genftanden jum Gebrand, öffentlich gegen baare Bahlung verfteigert werden.

Ein Rittergut mit zwei Pormerten, 1 Meile von der Gifenbahn und Chauffer, mit 4736 Morgen 33 Muthen Areal, incl. 433 Morgen Wald und 471 Morgen Wiefen, für den Preis von nur 60,000 Ribir. und einer Angahlung von 15 bis 16,000 Rthir. weifet der Unterzeichnete nad, und ertheilet richtige und fpezielle Auskunft. Gleich= zeitig halt er fich verpflichtet aufmertfam gu ma= den, daß diefes Gefdaft fich fcon in mehreren Sanden befindet, und daß bereits faliche Mitthei= lungen darüber, fogar in einer Zeitung gemacht worden find. Der Guter-Agent M. Mareusfohn

in Pofen, Graben Ro. 3. Derfelbe weifet auch in faft allen Gegenden der biefigen Proving fleinere und größere Guter nach.

Ein Lehrling findet Unterfommen bei Moris G. Auerbad, Comptoir: Dominifanerftrage. Lotterie.

Die Ziehung der III. Rlaffe 100. Lotterie beginnt am 9. October. Die Erneuerung Der Loofe Bu derfelben muß bei Berluft des Anrechts bis jum 6. Detober gefchen, worauf ich meine ges ehrten Spieler aufmerefam gu machen nicht verfehle. - Raufloofe find vorräthig.

Der Lotterie = Dber = Ginnehmer Bielefeld.

3d wohne jest im Hotel de Vienne. Frang Since, Landschafts=Raltulator.

Angeige. Das unterzeichnete Commiffione=Burcau ift in den Stand gefegt, Allen, welche bis fpates fens den 31ften Ottober d. J. deshalb in franfirten Briefen bei ihm anfragen (alfo das geringe Porto nicht scheuen), ein nicht außer Acht zu laffendes Anerbieten unentgeltlich ju machen, welches für den Anfragenden icon im näch ften Jahre ein jahrliches Eintommen bis gu 10,000 Mart, oder viertaufend Thas ler Pr. Cour. jur Folge haben fann. Lubed, im Septembee 1849.

Commissions = Bureau, Petri=Rirdhof Do. 308.

Berichiedenartige Berliner Blumengwiebeln find zu haben Dublenftrage Do. 10. Bünther. 

Mit Citron ... , Rofen=, Chotoladen=, Mohrrus ben=, Bruft-, Ananas=, Maraschino-, Berbes rig= (faure), Banillen= und gefüllten Bonbone, täglich frift das Pfund mit 10, 12 und 15 Sgr. fo wie ficte frifden feinen Badwaaren und gu Be ftellungen jeder Art empfiehlt fich

die Conditoreis und Bonbon-Kabrit vol A. Pfigner & Comp., Breslauerftrage Ro. 14.

Grasgrune Pomerangen à 1 Ggr. pro Stud, fuße Apfelfinen à 2 Sgr. pro Stud offerirt

Midaelis Peifer, Ruffifche Theehandlung, Breslauerftr. Do. 7.

Das Berliner Weißbier ift wieder abs gelagert gu haben beim Brauer

G. Weiß.